## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligen: Comtoir im Posthause.

Nro. 181. Freitag, den 29. Juli 1836.

Ungekommene Fremden vom 27. Juli.

Frau Generafin v. Sabbe aus Polen, Fraulein Radolineta aus Dziernif, Frau Guteb. b. Binfowefa aus Smufgemo, fr. Guteb. b. Prufimefi aus Garbia, 1. in Do. 243 Breslauerftr.; Gr. Doftor v. Beffer aus Potebam, 1. in Do. 179 Bilh. Str.; Br. Doftor v. Dobbelin aus Samter, Br. Landschafterath v. Dunin aus Lechlin, I. in Do. 384 Gerberftr.; Gr. Landgerichterath Brufner aus Rawicz, I. in Do. 105 Breiteftr.; Sr. Guteb. v. Zafrzewefi aus Dfiet, Gr. Guteb. von Sforzeweffi aus Splawie, I. in Do. 1 St. Martin; Frau Poffmeiflerin Bagrowicka und Frau Affefforin Rlofoweta aus Brefchen, fr. Pachter Bioledi aus Gu= lenein, Sr. Pachter v. Potodi aus Glebofie, I. in Ro. 154 Buttelftr.; Fran Pachterin Arzyzansfa aus Bfowo, Sr. Guteb. Niflewicz aus Malachowo, I. in Do. 165 Bilh. Str.; Sr. Raufm. Josti aus Birnbaum, Gr. Raufm. Merander aus Miefztow, Gr. Raufm. heimann aus Czarnitau, Gr. Raufnt. Jalowicz aus Dbrzycto, Sr. Kaufm. Lupinsti aus Samter, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Pachter v. Goblamefi aus Chocicza, I. in Do. 391 Gerberfir.; Gr. Erbherr von Mosaczunski aus Przyfieka, Sr. Erbherr v. Sobieraleki aus Ropanina, Sr. Erb= berr v. Bogbansti aus Janfowo, Sr. Guteb. v. Rurowelli aus Dufzno, Sr. Par= tifulier Cziechowicz aus Ropanina, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Pachter Rleczyn= Bli aus Bintowo, fr. Pachter Chabefi aus Lubowica, I. in No. 33 Ballifchei; Sr. Lieutenant Grandison aus Breslau, I. in No. 21 Neue = Garten.

1) Boiktalcitation. Nachstehende genannte verschollene Personen: als

Johann und Katharina Plachedi=

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby:

a) Michał Płachecki syn Jana i Katarzyny małżonków Płacheckich.

a) ber Michael Plachecki, Sohn ber

schen Cheleute, aus Kozmin geburtig und seit 1794 von bort abwesend,

- b) ber Tuchscheerer Carl Friedrich Melger aus Zduny, seit langer als 23 Jahren abwesend,
- c) bie Bruber Leifer und Lochem Wiener aus Arotoschin, seit resp. 32 und 27 Jahren abwesend,

d) der Knecht Kasimir Budzisinnski aus Posen, seit ohngefahr 27 Jahr ren abwesend,

e) der Joseph Malinefi aus Biabfi, abwesend seit dem Jahre 1810,

t) ber Gottlieb Bogt aus Krotoschin, feit 44 Sahren abwesend,

g) der Johann Maslowski aus Ulrikens felde, seit 24 bis 25 Jahren abs wesend,

h) ber Badergefelle Johann August Biebermann aus Krotoschin, seit 18 Jahren abwesend,

i) der Bincent Konstantin Mistiewicz and Krotoschin, abwesend seit 1794.,

k) ber Bincent Andrzojeweffi aus Pogorzele, feit 26 Jahren abmefend,

1) ber Bauersohn Joseph Mabrn aus Swinfowo, abwesend seit 18 bis 20 Jahren,

fo wie die von ihnen etwa zuruckgelaffenen unbekannten Erben, werden hiermit aufgefordert, sich vor oder spatestens in dem auf den 18ten Februar 1837 Vormittags 10 Uhr vor dem Referendas

- z Koźmina rodem, który się oddalił ztamtąd w roku 1794.
- b) Postrzygacz Karól Fryderyk Meltzer ze Zdunów, który się przed więcey iak 23ma laty ztamtąd oddalił.

c) Bracia Leiser i Lochem Wiener z Krotoszyna, którzy się oddalili od 32 i 27 lat.

d) Parobek Kazimierz Budziszyński z Poznania, który się oddalił od 27 prawie lat.

e) Józef Maliński z Biadek, który się oddalił iuż w roku 1810.

f) Bogumił Vogt z Krotoszyna, który sie oddalił od 44 lat.

g) Jan Masłowski z Ulrikenfelde, który się oddalił od 24 do 25ciu lat.

h) Piekarczyk Jan August Biedermann z Krotoszyna, który się oddalił od 18 lat.

i) Wincenty Konstanty Miszkiewicz z Krotoszyna, który się oddalił w roku 1794.

k) Wincenty Andrzejewski z Pogorzeli, który się oddalił iuż przed 26 laty.

 Syn wieśniaka z Swinkowa, Józef Mądry, który się oddalił przed 18 lub 20 laty;

iako też i ich pozostałych a nie znaiomych sukcessorów wzywamy ninieyszém, aby się natychmiast, a naypóźniéy w terminie na dzień 18. Lutego 1837 zrana o godzinie rius Espagne anberaumten Termine bei dem unterzeichneten Gericht oder in defen Registratur personlich oder schriftlich zu melden und darauf weitere Anweisung zu erwarten. Beim Ausbleiben haben die Verschollenen zu gewärtigen, daß sie für todt erklärt, die unbekannten Erben aber mit ihren Ansprüchen prässucit werden, wonächst die Verlassenschaft den legitimirten Erben ausgeantwortet wers den wird.

Posen, den 28. Marz 1836. Konigl. Ober-Landesgericht, erste Abtheilung. notéy przed Referendaryuszem Espagne wyznaczonym w Sądzie naszym lub w Registraturze tegoż, osobiście lub na piśmie zgłosili, a potem dalszego rozporządzenia oczekiwali, w razie nie stawienia zaś za zmarłych uznani, nie znaiomi zaś sukcessorowie z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, pozostałość zaś wylegitymowanym sukcessorom wydaną będzię.

Poznań, dnia 28. Marca 1836. Król. Sąd Główny Ziemiański; Wyd. I.

2) L'diktalvorladung ber Glaubisger in dem erbschaftlichen Liquidas tions-Drozesse über den Nachlaß der separirten Henrictte Hewert gebornen v. Szekely, früher separirten v. Ledebur und Regelberg.

Ueber ben Nachlaß ber separirten Henriette Hewert gebornen v. Szekeln, früher separirten v. Ledebur und Regelberg, ist am heutigen Tage ber erbschaft= liche Liquidations-Prozes erbsfnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Unsprüche an die Nachlaß-Masse steht am 25ten August c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Oberlandesgerichts-Referendarius Refler im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an; zu diesem Termine werden die ihrem Aufenthalt nach undeskannten Interessenten, als:

- 1) bie Dberft v. Gzefeluschen Erben,
- 2) bie Afciseeinnehmer Moczynofischen Erben offentlich vorgeladen.

Zapozewedyktalny wierzycieli w processie spadko-likwidacyinym nad pozostałością Henryetty Hewert z Szekelych dawniéy separowanéy Ledebur i Kegelberg.

Nad pozostałością Henryetty z Szekelych separowaney Hewert, dawniey separowaney Ledebur i Kegelberg otworzono dziś process spadko-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy pozostalości, wyznaczony iest na dzień 25. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 9. w jzbie stron tuteyszego Sądu przed Deput. Referendaryuszem Kessler.

Interessenci z pobytu swego nie. znaiomi, iako to: sukcessorowie

- 1) Pułkownika Szekely, i
- 2) Poborcy Roczyńskiego, zapozywają się nieyszém publicznie na ten termin.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird allen seinen etwanigen Bors rechten verlusig erklart, und mit seinen Forderungen an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Als Mandatarien werben die Juftig-Rommisfarien Rafalski, Logel, Golz und Schopfe in Borschlag gebracht.

Bromberg, den 8. April 1836. Koniglich Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Koften.

Die zu Naclaw sub Nro. i 8. gelegene, bem Martin Zak und seiner Ehefrau Thezresia geb. Menza gehörige Ackernahrung, aus 2 Quartackern, ber Hälfte eines Wohnhauses, einem Stalle und einer Scheune bestehend, abgeschäft auf 580 Kthr., zufolge ber, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 15 ten Oktober 1836. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden. Alle unbekannten Kealsprätenbenten werden aufgeboten, sich bei Verzweitung der Präklusson, spätessens in diesem Termine zu melden.

Roffen, ben 14. Juni 1836.

Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie uznany za utracaiącego wszelkie prawa pierwszeństwa i z pretensyami swemi wskazany będzie do tego, co pozostanie z massy po zaspokoieniu drugich zgłaszaiących się kredytorów.

Na mandafaryuszów przedstawiaią się Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski. Vogel, Golz i Schoepke.

Bydgoszcz, dn. 8. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaź konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Gospodarstwo rólnicze w Nacławiu pod No. 18 polożone, Marcino. wi Zak i małżonce iego Teressy z Meyzów należące, z dwóch kwart roli, połowy domu mieszkalnego, chlewu i stodoly skladające się, oszacowane na 580 Tal. wedle taxy mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15go Października 1836 przed poludniem o godzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 14. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Poiktalcitation. Das über die auf dem Grundstücke No. 28 zu OberKarge Rubr. III. 1. a und b auf den Grund des Kauf-Kontrakts vom 11ten Juli 1812 und des Erbrezesses vom sten und sisten October 1818 unterm 1. Juli 1819 eingetragenen, von dem Johann Christian Nitschke, an die Anna Maria Nitschke und die Christine Nitschke zu zahlenden väterlichen Erdgelder von zwei mal 100 Kthlr., lautende Hypotheken-Instrument, ist verloren gegangen, und wird hiermit, Behufs Lbschung, defentlich aufgeboten.

Bugleich werben alle biejenigen, welche an die ju loschende Post und an bas baruber fprechende Dofument, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief= Inhaber, Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in dem auf ben 14ten Dovember 1836 Bormit= tage 10 Uhr vor bem herrn Referendas ring Engelhardt anftebenden Termine gu erscheinen, widrigenfalls die Praflufion ihrer etwanigen Unfpruche, ausgesprochen, ihnen ein immermahrendes Stillfchweigen auferlegt, und bas erwahnte Soppo= theten = Infirmment fur erloschen ertlart, Die Poft felbft aber im Sppothefen Duche geloscht werben wird.

Wollstein, ben 25. Juni 1836.

Ronigl, Preuf. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy dokument hypoteczny podług którego na mocy kontraktu z dnia 11go Lipca 1812 roku iako też działów z dnia 19go Listepada 1818 r. na gruncie w górnym Kargowie pod Nó. 28 położonym, schedy oyczyste przez Jana Krystyana Nitschke, Annie Maryi Nitschke i Krystynie Nitschke wypłacić się maiące, pod Rubr. III. 1. a i b pod dniem 1. Lipca 1819 r. dla każdey po 100 Tal. zapisane zostały, zaginął, zatem się takowy celem wymazania tych kapitałów nienieyszem publicznie wypowiada.

Zarazem wszyscy ci, którzyby do wymazać się maiącego kapitału, iako też do wystawionego na takowy dokumentu iako właściciele, 'cessyonaryusze, zastawnicy lub też inne papiery posiadaiący pretensye mieć mniemali, zapozywaią się ninieyszém, ažeby się w terminie na dzień 14. Listopada 1836 zrana o godzinie rotéy przed Ur. Referendaryuszem Engelhardt wyznaczonym stawili, inaczey zaś prekluzya ich iakichkolwiek pretensyów wyrzeczona, im wieczne milczenie nakazanem i rzeczony dokument hypoteczny za nie exystuiący uważanym, kapitał zaś sam w księdze hypoteczney wymazanym zostanie.

Wolsztyn, d. 25. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Žiemsko. Mieyski.

5) Bekanntmachung. Der Nach= laf bes ehemaligen Priore ju Dbra und Probftes von Giedlec und Zuchorze, Un. felm Biergbinsti, bestehend aus Gold= und Gilbergerathe, Rleinobien, filbernen Mungen, Uhren, Porzellain= und Glasgerathe von Kupfer, Binn, Meffing, Gifen und andern unedlen Metallen, Leis nenzeug und Betten, Bilbern, 2 Magen auf Rebern, Britfchfen, Uderwagen und anderem Adergerathe, Dferben, Dofen, Ruben, Bugvieh, Schaafen, Boden, Cammern, Schweinen, Geltevieh, Febervieh, Bienenftoden und ber= gleichen m., foll meiftbietenb gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wogn ben 8ten August c. Bormittage 8 Uhr in Dbra und in ben nachftfolgenben Zagen in Gieblec por bem herrn Gefretair Rofengarth Termin anfieht.

Wollftein, ben 18. Juli 1836.

Ronigl. Preng. Land = und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt, Gericht zu Rawitsch.

Das ber Maria Rosina Springer, verzwittwet gewesene Trenkler, jest verehezlichte Hunigen gehörige, zu Rawitsch bezlegene Haus, Mro. 325., abgeschäft auf 967 Athle. 19 Sgr. 2 Pf., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen

Obwieszczenie. Pozostałość byłego przeora w Obrze i proboszcza w Siedleu i Tuchorzy Anzelma Wierzbińskiego, składaiąca się ze złotych i srebrnych sprzetów, kleinotów srebrnych medali, zegarów, porcelany i szklannych naczyniów rozmaitych, sprzetów domowych. iako to: miedzi, cyny, mosiędzu. żelastwa i innych metalów, bielizny i pościeli, meblów, futra z lisów, kopersztychów, dwóch powozów na rysorach, bryczków, wozów i innych sprzetów rólniczych, koni, wołów, krów, bydła młodociannego, owiec, baranów, iagniat, świń, iałowic, drobiazgu, pszczół w ulach i t. p., ma być publicznie za gotową zaraz zapłata sprzedana, do czego termin na dzień 8. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 8. w Obrze, i w dni następuiące w Siedlcu przed Sekretarzem Ur. Rosengarth wyznaczonym został.

Wolsztyn, dnia 18. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Rawiczu.

Dom w Rawiczu pod No. 325 sytuowany, do Maryi Rozyny z Springerów 1mo voto Trenklerowéy teraz zamężney Hünigen należący, oszacowany na 967 Tal. 19 sgr. 2 fen. wedle taxy mogącey być przeyrza-

in ber Abtheilung III. einzuschenben ney wraz zwykazem hypotecznym Jare, foll am 1. Oftober 1836. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle subhaftirt werben. unbefannten Real = Pratendenten merden aufgefordert, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine ju melben. Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger: Rofine Florentine Louise, Geschwifter Julius Daniel Gottfried, Trenffer. Beinrich Samuel Bogislaw, werben biergu borgelaben.

i warunkami w Wydziale III., ma być dnia r. Pazdziernika 1836 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedanym. Wscyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

Rozyna Florentyna rodzeń-Ludwika, stwo Julian Daniel Gott-Trenkfryd, Henryk Samuel lerowie: Bogusław.

zapozywaią się ninieyszem.

7) Dublikandum. Das ben Abam Beichschen Erben geborige Grundftud sub Dlo. 17 ift nicht in Zarkowo, fondern in Turfowo belegen, was wir mit Bezug auf unfere Befanntmachung vom 26ften April c. Mo. 131 und 158 bee Intelli= genablatte biermit nachtraglich befannt machen.

Gras, ben 12. Juli 1836. Ronigl. Preng. Land = und Stadtgericht.

8) Steckbrief. Die wegen mehrerer fleiner Saus = Diebstähle nach bem Er= Fenntniffe ifter Inftang gur vierwochentlis then Gefängnifstrafe außerordentlich ver= urtheilte Dienstmagd Caroline Sanschke, hat fich por Publikation bes gebachten

Publicandum, Nieruchomość sukcessorom Adama Weicha należąca się, nie w Tarkowie ale raczey w Turkowie położona iest, co z odwolaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 26. Kwietnia r. b. No. 131 i 158 dziennika intelligencyjnego ninieyszém do publicznéy podaiemy wiadomości.

Grodzisk, dnia 12. Lipca 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

List gończy. Karolina Henschke, za niektóre male kradzieże domowe wyrokiem I. instancyi na karę 4tygodniowego więzienia extraordynaryinie skazana, oddaliwszy się przed publikacyą wspomionego wyroku ze

Erkenntniffes aus Sczepowic, Roftener Rreifes, wo fie fich bei ihrem Bater, bem Schmidt Johann Gottlieb Hanschle aufhielt, entfernt, ohne bag ihr jetziger Aufenthaltsort ermittelt werden kann.

Sammtliche Civil= und Militair=Be= hörden, so wie die Konigl. Gensd'armen, werden dienstergebenst ersucht, auf die Entkommene ein wachsames Auge zu has ben, und sie im Betretungsfalle gefälligst an uns abfahren lassen zu wollen.

Das Signalement kann nicht mitgetheilt werden. Sie ift 20 Jahr alt,

und spricht beutsch.

Schrimm, ben 14. Juni 1836. Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

Szczepowic powiatu Kościańskiego, gdzie u oyca swego, kowala Jana Bogumiła Henschke przebywała, nie można teraz mieysca iéy pobytu wyśledzić.

Wszystkie resp. cywilne i woyskowe szanowne władze, iako i Król-Żandarmeryą uprasza się ninieyszém uprzeymie, na rzeczoną Henschke baczne mieć oko i w razie schwycenia iéy nam odesłać raczyć.

Rysopis dołączony być nie może. Liczy lat 20 wieku swego i posiada ięzyk niemiecki.

Szrem, dnia 14. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

9) Bekannemachung. Der von mir auf den 1. August c. in Marszew zum Verkauf von Silber und Meubles anberaumte Termin wird hiermit aufges hoben. Pleschen, den 23. Juli 1836. Obwieszczenie. Wyznaczony przezemnie na dzień 1. Sierpnia w Marszewie termin do sprzedaży srebra i mebli ninieyszém znaszam.

Pleszew, dnia 23. Lipca 1836.

Greger.

10) Publicandum. Am 2 ten August c. werde ich, im Auftrage des hiesigen Königlichen Land= und Stadtgerichts, in loco Karlshoff bei Tarnowo, 40 Stuck Schaafe mit der Wolle meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verzfausen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade. Posen, am 16. Juli 1836. Kliche, Stelly. des Kanzlei-Inspektors.